## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 12. Februar 1833.

Ungefommene Frembe vom 9. Februar 1833.

Hr. Graf Storzewski aus Broniszewice, Hr. Guteb. Jeski aus Wilkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter Ziemski aus Swiniarki, Hr. Guteb. Dunin aus Lechlin, Hr. Guteb. Kornatowski aus Duszyn, Hr. Guteb. Braunsforth aus Borzejewo, Hr. Burger Dubliewicz aus Nogasen, Hr. Guteb. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Niemojewski aus Graudenz, Hr. Administrator Tschirschnitz aus Alle-Bojanowo, Hr. Guteb. v. Jaraczewski aus Rozczyn, Hr. Guteb. v. Mycielski aus Punic, I. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Leutenant Maikiewicz aus Schrimm, Hr. Oberforster Autkiewicz und Hr. Särtner Dasztiewicz aus Zernik, Hr. Pächter Borkowski aus Paninko, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pächter Kozlowski aus Konary, I. in No. 30 Wallisschei; Hr. Pächter Rohrmann aus Fezewo, I. in No. 207 St. Udalbert.

Bom to. Februar.

Hrothe und Hr. Kaplan Alednak aus Reisen, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Commiss. Mrothe und Hr. Kaplan Alednak aus Reisen, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsb. Rogalinsti aus Cerekvice, Hr. Gutsb. Truski aus Grzebin, Hr. Gutsb. Flowieck aus Grzeza, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Kalkstein aus Mielzun, Hr. Handlungs-Commis Roggen aus Rogasen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Wilkonski aus Dalabuski, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Lieutenant Kotko-wöki aus Herzogenrob, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Nieswiastowski aus Podrzyce, Hr. Rendant Stephan aus Krotoschin, Frau Rendantin Schlen aus Krzyzanki, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Kausmann Fossel und Hr. Pächter Kühn aus Ryczywol, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutsb. Wolniewicz aus Debicz, Kr. Gutsb. Zakrzewski aus Kudnicz, Hr. Gutsb. Sladoszewski aus Popkowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Maler Geisler aus Berlin, Hr. Kausmann Kube aus Bräß, Hr. Kausm. Vernhard aus Lissa, Hr. Kausm. Vernhard aus Glogau, Hr. Musiklehrer Greulich aus Samoskrzel, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Pächter Klutowski aus Kions, Hr. Gutsb. Chudorynski aus Karniszewo, I. in No.

33 Mallischei; Hr. Pachter Ciesielsti aus Pietrowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Rogatinski aus Diereko, Hr. Guteb. Cwiflinski aus Goreczki, Hr. Guteb. v. Dalesinski aus Poma zann, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Stromer aus Stettin, Hr. Guteb. v. Zoltowski aus Ujazd, Hr. Guteb. v. Zoltowski aus Rasinowo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Boitralcitation. Auf den Grund: ftuden bes George Meinas zu Chragfto= wer Sauland, Schrimmer Rreifes, un= ter Dio. 9 und 10 belegen, haften Rubrica III. Nro. 1. 388 Rthl. 1 Ggr. 6 Pf. und Rubrica III. Nro. 2. 50 Mthl., auf Grund ber Berichreibung bes George Meinas bom 7. Juni 1806 eingetragen fur bie Gottfried und Unna Bergerichen minorennen Erben, über welche Gintragung ein Sppotheten-Refo= gnitione: Odein unterm 9. Muguft 1806 ertheilt worden ift. Comohl diefer Spy= pothefen=Recognitions = Schein bom 9. August 1806 als die Schuldverschreibung bom 7. Juni 18c6 follen berloren ge= gangen fenn, und auf ben Untrag ber Gottfried und Unna Bergerichen Erben werben alle diejenigen, welche an die gedachten Gummen und bas uber diefelben ausgefertigte Sypothefen-Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Anfpruche gu baben vermeinen, gur Unmelbung berfelben auf ben 20. April 1833 Bormittags um 9 Uhr bor bem Land= gerichts = Referendario Saupt an unferer Gerichteftelle unter ber Bermarnung por= gelaben , baß, wenn fie fich nicht mel= ben, fie aller ihrer Unfpruche an Dieje Poft verluftig geben, ihnen bamit ein

Zapozew edyktalny. Na gospodar. stwach Woyciecha Meinas w Chrzastowskich Holendrach, w powiecie Szremskim, pod liczbą 9. i 10. leżących, zahypotekowana iest dla maloletnich sukcessorów Kazimierza (Gottfryda) i Anny małżonków Bergerów z obligacyi przez Woyciecha Meinas pod dniem 7. Czerwca 1806. r. wystawionéy w dziale III. Nr. 1. summa 388 Tal. 1 sgr. 6 fen. a w dziale III. Nr. 2. summa 50 Tal., na co pod dniem 9. Sierpnia 1806. wykaz hypo: teczno rekognicyiny udzielonym zo-Tak wymieniony atest hypoteczno-rekognicyiny z dnia 9. Sierpnia 1806, iako też obligacya z dn. 7. Czerwca 1806. zaginąć miały i na wniosek sukcessorów Gottfryda i Ani ny malżonków Bergerów umorzone być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wspomnionych summi wystawionego na nie dokumenta iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub listowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w terminie na dzień 20. Kwietnia 1833. o godzinie 9. przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń Sądu naszego przed Depu-

emiges Stillschweigen auferlegt, Die vor= gedachte Schuldverschreibung nebft bem Supothefen = Refognitions = Scheine für unfraftig erachtet, werben wirb.

Pofen, ben. 3. December 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

23ekannemachung. Die Johanna Caroline geborne Ritmann verehelichte Bleischermeifter Christoph Fiege gu Dus bewit bat, bei erlangter Großjabrigfeit, aur gerichtlichen Berhandlung am 10. Januar c. erflart, bag bie mahrend ih. rer Minderjabrigfeit ausgesett gemefene Gemeinschaft ber Guter und bee Ermer= bes auch fernerbin ausgeschloffen bleiben foll. Dies wird hierdurch offentlich be= fannt gemacht.

Dofen, ben 15. Januar 1833.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Rreise belegene, bem Lieus tenant v. Lagiewsti zugehörige Erb= pachtevorwerk Bozacin, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1476 Rthl. 3 fgr. 9 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft werben.

Bu bem 3mede haben wir brei Bie= tunge=Termine auf

ben 19. Januar,

towanym Referendaryuszem Haupt zgłosili. W razie albowiem niestawienia się, utracą swe pretensye do summ wymienionych i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem zostanie, wspomniona zaś obligacya wraz z atestem hypotecznym za nieważna uznaną zostanie.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Joanna Karolina z Kitzmanów zamężna za rzeźnikiem Krystofem Fiege w Pobiedziskach, oświadczyła doszedlszy pełnoletności. do protokółu sądowego z d. 10. Stycznia r. b., iż wspólność maiątku i dorobku w czasie iey małoletności niezaprowadzona, i nadal wyłączoną mieć chce.

Co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1833. Ronigl. Preuß. Land-Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Patent subhastacyiny. Folwark wieczysto - dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim polożony, porucznikowi Ur. Łagiewskiemu należący, podług taxy sądownie sporządzonéy na 1476 Tal. 3 sgr. 9 fen. oceniony, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiacemu sprzedanym.

> Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine na

> > dzień 19. Stycznia,

den 21. Februar und den 20. Marz f., wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Assessor Marschener Morgens um to Uhr hier angesetzt, zu welchem Kauflussige vorgelaben werden.

Die Tare und Bedingungen Fonnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen, ben 10. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Es soll bas in bem Dorfe Altkloster, im Bomster Kreise, unter ber Ar. 3 gelegene, bem Muhlenmeister Stellmacher gehörige, 2500 Athl. tarirte Muhlengrundfiuck im Wege ber Erekution öffentlich an ben Weistbietenben in ben hier

am 2. November c., 11. Januar und ben 15. März f. anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, verkauft werden, wozu

wir Käufer einladen. Die Taxe und die Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

Meferit, ben 29. Mai 1832. Konigl. Prenf. Landgericht.

werben.

Subhastationspatent. Im Aufstrage bes Königl. Landgerichts zu Frauftabt sollen im Wege ber nothwendigen

dzień 21. Lutego, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Marca r. p.
zrana o godzinie 10. przed Ur. Assessorem Marschner w mieyscu, na
który zdolność kupienia maiących
zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 10. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Młyn wodny w wsi Kaszczorze w powiecie Babimostkim pod liczbą 3 leżący młynarzowi Stellmacher należący i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie
drogą exekucyi w terminach na

dzień 2. Listopada r. h., dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień 15. Marca r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest publicznie nay-więcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, dnia 29. Maja 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, będą w drodze konieSubhaftation nachstehende Immobilien,

1) bas hiefelbst auf ber Kirchgasse No. 600. belegene Wohnhaus nebst Jubehor, gerichtlich gewurdigt auf 391 Athl. 15 Sgr.;

2) die auf der Rirchgaffe hiefelbst unter Do. 603 belegene Bauftelle, ab,

geschätzt auf 19 Mthl.;

3) bie auf ber Mittelgaffe hiefelbst unter No. 939 belegene Bauftelle, abgeschatt auf 15 Rthl. 20 Sgr.;

4) bas in der Stadt Reisen unter No. 116 belegene Wohnhaus, abge= schätzt auf 100 Athl.;

im Wege ber freiwilligen Subhaftation

5) die in Reisen unter Ro. 7 belegene Windmuble nebst Jubehor, abgeichaigt auf 192 Athl. 3 Ggr.; und

6) ber baselbst unter No. 152 belegene Garten, abgeschätzt auf 100 Rthl.;

bffentlich an den Melftbietenben verfauft werben.

Der peremtorische Bietungs=Termin ift auf ben 26. Marz k. 3. fruh um 10 Uhr hierselbst angeseht, welcher bestügfähigen Räufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die gerichflichen Taxen fonnen bei und eingesehen merben.

Riffa, ben 17. December 1832. Rbnigl. Prenf. Friedensgericht.

czney subhastacyi następuiące nieruchomości, iako to:

- 1) domostwo z przyległościami na tuteyszey kościelney ulicy pod No. 600. położone, a na 391 Tal. 15 sgr. oszacowane;
- plac do budowli, także na kościelnéy ulicy pod No. 603. położony, a na 19 Tal. oszacowany;
- 3) plac do budowli, na średniey ulicy pod No. 939. położony, a na 15 Tal. 20 sgr. otaxowany;
- 4) domostwo w mieście Rydzynie pod No. 116. sytuowane, a na 100 Tal. otaxowane;

w drodze dobrowolnéy zaś subhastacyi:

- wiatrak w Rydzynie pod No. 7. położony, z przynależytościami na 192 Tal. 3 sgr. oceniony; i
- 6) ogród tamže pod Nro. 152. położony, a na 100 Tal. otaxowany;

publicznie więcey daiącemu przedane.

Termin peremtoryczno licytacyjny wyznaczony iest na dzień 26go Marca r. p. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym, o czem chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Taxy sądowe u nas przeyrzane bydź mogą.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der unten signalisirte Stanislans Nowaczynski alias. Nowaczynski alias. Mowaczinski alias. Mowaczinski und die Barbara Maciejewska, welche wegen begangenen. Diebstahls von uns zur Untersuchung gezogen worden, sind in der Nacht vom 29. auf den 30. d. M. durch gewaltsamen Ausbruch aus dem hiesigen Gefongenis entsprungen.

Wir ersuchen deher die resp. Militairund Civil-Behorden, auf die gedachten Berbrecher zu vigiliren, sie im Betretungöfalle zu arretiren und an und abliefern zu lassen.

Bojanowo, ben 30 Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

I. Signalement des Nowacynnesi alias Nowas.

1) Familienname — Momaczynski alias Nowak,

2) Borname - Ctanislaus,

- 3) Geburte= und Aufenthalte=Ort Rawicz bei Bojanowo,
- 4) Religion fatholifch,
- 5). Alter 24 Jahr,
- 6) Große. 5 Fuß 2 30U,
- 7) Saare blond,
- 8) Stirn bedectt,
- o) Augenbraunen blonb,
- 10) Augen blau,
- 11) Mafe lang,
- 12) Mund gewöhnlich,
- 13) Bart feinen,
- 14) 3ahne gut,

II. Signalement ber Maciejemefa.

1) Familienname — verehelichte Maciejewska geborne Brengke,

2) Vorname - Barbara,

List gończy. Niżey opisany Stanisław Nowaczyński alias Nowacki i Barbara Macieiewska, którzy względem popełnioney kradzieży od nas do indagacyi pociągnieni zostali, w nocy z d. 29. na 30. m. b. z tuteyszego więzienia przez gwaltowne wyłamanie się zbiegli.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się przeto, aby na tych zbrodniarzów baczne oko mieć, w razie dostrzeżenia ich przyaresztowały i do nas odstawiły.

Boianowo, d. 30. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

15) Kinn. 16) Gefichtsbildung } oval,

17) Gefichtefarbe - gefund,

18) Geftalt - unterfett,

19) Sprache - polnisch,

20) befondere Rennzeichen - feine. Befleidung.

1) Eine. schwarze Tuchmutze mit schwarzzen. Baranken,

2), eine gelb= und weißgeftreifte Befte,

3) grantuchene Sofen,

4) einen gruntuchenen Ueberrock, vorne mit Strippen,

5), einen fchwarzen tuchenen Mantel mit grauem Flanell gefuttert,

6) ordinaire Stiefeln.

3) Geburtes und Aufenthalte Drt - Dreczewo bei Goffin,

4) Religion — fatholisch,

- 5) Alter, ohngefahr 40 Jahr,
- 6) Große 5 Fuß,
- 7) haare blond,
- 8) Stirn frei,
- 9) Mugenbraunen blonb,
- 10) Augen blau,
- 11) Rafe proportionirt,
- 12) Mund gewöhnlich,
- 13) Bahne fehlerhaft,
- 14) Rinn rund,
- 15) Gefichtebilbung Tanglich,
- 16) Geftalt ftart,

- 17) Gefichtsfarbe roth,
- 18) Sprache polnisch,
- 19) besondere Rennzeichen feine. Befleibung.
- 1) Einen gebruckten leinenen Unterrock,
- 2) eine blaue bergleichen Schurze,
- 3) einen blau= und rothgeftreiften Ues berrod von baumwollenem Beuge,
- 4) eine gewöhnliche haube mit weiße Ranten,
- 5) über ben Ropf ein Rattuntuch mit gelben Grunde und rothen Blumen.

Steckbrief. Der wegen bringenben Werdachts, in der Nacht vom 8. — 9. September v. J. aus der herrschaftlichen Schäferei zu Koszkwa einen Diebstahl von 11 Stück Hammeln verübt zu haben, inhaftirt gewesene und vorläusig der haft entlassene Tagelbhuer Gregor Mielcarek aus Prokopowo im Pleschener Kreise, hat sich vor mehreren Woschen aus seiner Heimath entsernt, ohne davon der Ortsbehörde oder dem Gerichte Unzeige zu machen.

Cammtliche Civil- und Militair Dehorden werden hiermit ergebenft ersucht, benselben im Betretungsfolle sofort arretiren zu laffen, und dem unterzeichneten Inquifitoriate zu überliefern.

Das Signalement erfolgt anbei.

Rozmin, ben 10. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

List gończy. Wyrobnik Grzegorz Mielcarek z Prokowa w Pleszewskim powiecie, który w podeyrzeniu mocnem dopuszczenia się kradzieży 11 sztuk skopów z owczarni
pańskieży w Korzkwach w nocy z dnia
8. na 9. Września r. z. będąc tu uwięzionym itymczasowie na wolność
wypuszczonym, oddalił się przed
kilku tygodniami z mieysca swego
zamieszkania, bez uczynienia władzy
mieyscowey doniesienia o swem oddaleniu się.

Wszelkie władze, tak cywilne iako i woyskowe, wzywamy zatem uprzey. mie, ażeby takowego, gdzie się spostrzedź da, natychmiast przytrzymać i podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić raczyły.

Rysopis dołącza się.

Koźmin, d. 10. Stycznia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

## Signalement bes Gregor Mielcaret.

- r) Bor= und Juname, wie oben;
- 2) Alter, 36 Jahr;
- 3) Große, 5 Fuß 2 Boll;
- 4) Geburtfort, Rorgfwn;
- 5) letter Aufenthalt, Polen;
- 6) haare, fdiwarz;
- 7) Augen, grau;
- 8) Mafe, did;
- 9) Mund, gewöhnlich;
- 10) Bahne, fehlerhaft;
- II) Kinn, rund;
- 12) Gesicht, langlich;
- 13) Befichtefarbe, gefund;
- 14) Sprache, polnisch;
- 1.5) besondere Rennzeichen, pockengrusbig, und tragt einen schwarzen Schnurrbart.

Light of the second of the second

## Rysopis Grzegorza Mielcarka.

- r) Imie i nazwisko, iak wyżey:
- 2) Wiek, 36 lat;
- 3) Wzrost., 5 stúp 2 cale;
- 4) Mieysce urodzenia, Korzkwy;
- 5) Ostatni pobyt, Polska;
- 6) Włosy, czarne;
- 7) Oczy, szare;
- 8) Nos, gruby;
- 9) Usta, zwyczayne;
- 10) Zęby, niezupełne;
- 11) Podbrodek, okrągły;
- 12) Twarz, pocięgła;
- 13) Kolor twarzy, zdrowy;
- 14) Mowa, polska;
- 1.5) Osobliwe znaki, ospowaty i nosi czarny wąs.

Freitag ben 22, b. M. Vormittags 9 Uhr sollen auf bem Kanonenplage hierselbst 19 Stud zum Cavallerie-Dienst nicht mehr geeignete Pferbe gegen gleich baare Bezahlung an ben Meistbietenden bffentlich verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird. Posen, den 10. Februar 1833.

v. Rheinbaben,

Dberft und Commandeur bes 7. Sufaren-Regimente.

Meine Fran ist heute fruh um 6 Uhr von einem gesunden Madchen entbunben worden. Posen, den 10. Februar 1833. Fr. Bielefeld.

Ein gebilbeter, ber beutschen Sprache gewachsener Jungling kann ale Kabenbiener gleich seine Berbindlichkeiten antreten. Nahere Auskunft ertheilt bas Dominium Lubomy bei Rogasen.

made the first that the Reduce Proper Lake the Star